

Progerm. 401-1



<36628784880018

<36628784880018

Bayer. Staatsbibliothek



Bergeichnist einiger ber neuesten Schiff ten bes herrn E. H. Frieduch welche in der Maurerscher Buh. Handlung in Berlin erschieden inch in allen Buchhandlungen in hae ben sind:

Satprifcher Feldzug, in einer Welfie von Vorlesungen, gehalten zu Berün im Winter 1813 bis 1814. Zweite bintes ine vermehrte und gepfefferte Ausgabe. 1422, 1 Thi. 8 Gt.

Dentiche Bolfstracht, wie is fchichte ter Cience Briton erfol in bed Restden Sine Beileifen und gefreiches Gemeloo, mit bem Cierie.

12mo mit illum. Ruvfern 1 Th' 8 Gemit schwarzen Kupfern 1 Thi., ohne a too fer 8 Gr. TIT.



# Zeitspiegel.

eine Erbauungsichrift; in zwanglofen Deften für Kreunde bes Biges und lachenben Spottes.

(Dit grtigen Supfe" fichen)

herausgegeben

T. S. & riebrich, Beibinge.

(BEATI RIDENTES!)

Erftes Seft.

25 eritn 1816. In der Maurerfden Buchhandlung. Pofftrage Rto. 29.

# Satyrifcher Beitfplegel.

Erftes Deft.

Inhalt.

Bormort über aufrichtige und falsche Spiegel. - Seite 1 bis 4.

L. Borschlag zu einem Boltsbentmale der Deutschen. Seite 5 bis 64.

U. Satyrische Zeitung. Seite 65 bis 110.

Startsbibliothek München

### Ernsthaftes, fast etwas schwermathiges Wormort bes Verfassers: über bas vermunschte Lood eines Saturifers.

Nachbem die folgenden Zeitungsnachrichten bereits die Presse verlassen has
ben, macht mich einer meiner Freunde
besorgt, daß die Anspielung auf Fraus
lein Potiphara in dem funstrichterlichen Urtheile über das Trauerspiel: die bes
roische Lise (Seite 76) auf eine sehr
geschächte Künstlerin gedeutet werden
könne, welche ich schwerlich zu kranfen beabfichtigt hatte! - Und ich finbe in ber That, bag feine Beforgniffe nicht ungegrundet find. Denn es ift gang im Geifte ber loblichen Rleinftabteren, in jedem Bilde ein Chenbild, und gwar, wo moglich, von einem benachbarten Driginale aufzusuchen. Beil baber in dem lieben Stadtchen Rrahwinkel ges rade bie und bie Schaufpielerin in einer ähnlichen Rolle auftritt, fo hat ber Bofewicht gan; augenscheinlich feine andre als fie gemeint, gefest auch, bag bas Bild ihr nicht ahnlich fahe; (benn ich frage: pagt bie Unfpielung auf unanftandige Bloge im mindeften auf fie ?) - Aber was fragt ber Rrahs winkler banach? Genug, ber Berfaffer wohnt nun einmal ben Und in Rrabmins fel, und es fain baber nur Arabmins fel fenn, wo fich feine Driginale befins

ben. In ber That ein fehr scharffinniger Schluß! Als wenn Rrahminfel
bie Welt ware! Als wenn es nicht
außer bem "Weichbilbe von Rrahminfel noch hundert andre Orte gabe, wo
er die Juge zu seinen Gemalben bernehmen fann? Doch so etwas muß
ein Satyrenschreiber schon über sich
ergeben laffen.

D ihr guten Leute, benen die Nastur den ungläcklichen Sinn für das Lächerliche verlieh: wie rächt sich die Welt an Such für die Streiche, die ihr austheilt! Läst sich eure Laune an den Großen aus, so mußes gerade dieses oder jenes erhabene. Haupt seyn, auf welches ihr zieltet. Uebt ihr euren Wis an irgend einer Narrheit oder Schlechtheit, so ist nur dieser oder jener Quidam damit gest

meint. Schwingt ihr eure Beifel über irgend eine Berirrung im Gebiethe ber Runft und Literatur, fo if ce nicht bie Berirrung felbft, fonbern nur bie Perfon biefes ober jenes Runftlers ober Gelehrten, welche ihr bem Gelachter Preis geben wolltet. Denn hauptfachlich bie Schabenfreube, biefer tiefe Grundzug bes mensche lichen Gemuths, ift es ja, mas bie Mehrheit fo luftern nach ber bitterfußen Frucht ber Satpre macht. Aber nicht genug, bag ihr fur biejenigen Streis che einstehen mußt, die ihr, Stirn gegen Stirn, austheilt: auch frems de anonyme Rackenschläge man euch an. Go sucht man euch ein Bein gu ftellen, und wer weiß, ob auch nur ein einziger gu eus rer Bertheibigung auftreten wurde, wenn

ihr angeflagt wurdet, an ber Pulver-

Wahrlich! oft mochte man's vermunichen, feine Feber jemals in bie schwarze Lauge eingetaucht zu ben, womit man feine eigene Gees lenrube vergiftet, und fich wie Dioges nes in eine Conne, ober wie bie Tros glodyten Antonius und Pachomius in eine Soble gurudziehen, um ber Bers fuchung auszuweichen, Satyren über Die Menschen ju schreiben. Doch fo Jange man noch unter ihnen lebt, weiß ich wirklich feine schwerere Runft, als Die, es ju unterlaffen. Difficile enim est, satiram non scribere. Drum getroft! - Frisch brauf log und nicht gezagt! Ridendo dicere verum, quis vetat? -

Die Absicht biefer und funftiget

ähnlicher Theaterkritiken ist keine ansbre, als die: in einem Tone, der ben Posaunenton gewisser Kunstrichter pasrodirt, die Art und Weise nach Versdienst zu würdigen, wie die Meisterwerke großer Dichter mitunter auf schlechten Vühnen gemishandelt wersden. Daß aber mein Spott vorzugsweise einer der ersten Kühnen Deutschlands gelte, kann nur derjenige behaupten, welcher, der Wahrheit zum Hohne, überall Persönlichkeit wittert.

#### Bormort.

## Freund, Lefer!

Es giebt aufrichtige und falsche Spies gel. Die ersteren sind unbestechliche Freunde, welche dir dein Bild mit allen Rungeln, Blatternarben und Sommers flecken zurückgeben; die letzteren sind schmeichelnde Betrüger, welche dich im

Glange ber Berfchonerung geigen. Dei. nen Zeitspiegel wirft bu hoffentlich nicht gu ben letteren gablen, benn ich habe es mir gum fteten Biele gefest, bie Darr. beiten und Gebrechen unfrer Beit, fo weit meine ichwachen Rrafte gureichen, mit ber Geißel bes Spottes ju verfol. gen, und rechne baber auf nichts menis ger, als auf ben Beifall berjenigen, welche ben Beruf in fich fublen, bem ju fchmeicheln. In Reitalter biefe . Claffe geboren einige fuchsichwangenbe Maulpatrioten, frommelnbe Sinfterlinge

pflichtmäßige Jaherren, wohlbefolbete und penfionirte Upologen, fußliche, ger. manifirende Sofpoeten, birn. und marf. Tofe Moftifer und nervenfchwache afthe. tifche Theefchweffern. - Das Gefrache Diefer Berrichaften wird mir fo gleich. gultig fenn wie bas Roaren ber Fro. fche in ben Gumpfen ober bas Rnur. ren aberwißiger Rritifenmacher, Die fich anmagen, von ihren literarifchen Gperr. figen bas Signal jum Rlatichen ober Bifchen ju geben. Wenn aber Leute, mit gefundem Berftande und freiem

fraftigem Gemuthe begabt (gleichviel ob Rezensenten ober Nicht Rezensenten) mir bann und mann ein bravo! jurufen, so wird mir bas ber schmeichelhafteste Beifall fenn. — Vale!

Der Berfaffer.

# Bolfsdenkmal der Deutschen;

shet

Reuer, überaus finnreicher Borfchlag, wie baffelbe auf eine murdige, paffende und daben möglichst haushalterifche urt in's Werf zu richten.

Seinen lieben Lanbeleuten in furzweiliger Gemutheftimmung gewidmer

nog

bem Berfaffer,

Bielleicht tommt einft am Oronofoftrande Ein wurdig Denfinal deutscher That zu Grande, Doch atmmer — glaubt es mir! — ben und ju kande.



#### Geliebte ganb Bleute!

"Was lange währt wird gut." — Sediegener Erfahrungsfat, der sich auf eine fehr erfreuliche Urt an uns Deutsschen bewährt. Die vollfommensten Sotteswerke gedeihen am langsamsten; die königliche Eiche braucht Jahrhunderte zu ihrer völligen Ausbildung: nicht anders verhält es sich mit den Unternehmungen, Werken und Thaten der Deutsschen, mit unserer Vernunft und politie

fchen Weisheit, mit unfrer Berfaffung, Induftrie, Runft und Literatur, mit unferer Bolfstracht und unferen Bolts, benfmalern.

Berfen wir einen Blick auf bie Fruchte unfrer neueften Großthaten! 3mar mabrte es etwas lange, che wir es mube murben, uns von ber großen Ration bruden, begluden und beruden ju laffen, und und entfchloffen, ihr gut jeigen, bag wir, wenn gleich feine große, bech eine giemlich grobe und handfefte Ration find: aber bafur ift nun auch was rechtes gefcheben, und wir baben uns får bie Bufunft bermagen ficher geftellt, bag mir, will's Gott, in ben nache ften 10 bis 20 Jahren wieder ruhig bie Sande in ben Schoof legen, und unfre

friegerische Thatigfeit auf bie in einigen beutschen Duodegstaaten wohlhergebrachten Goldatenspiele beschranfen fonnen. —

Amar mafrte es ziemlich lange, ehe unfre Bernunfe zu ber Reife gedich, daß wir einfahen, wir mußten zusammenstehen, unr nicht einzeln verschlungen zu werden: aber dafür sind wir endlich zu einer so rührenden Einigkeit gelangt, daß der Patriot sich kaum der Areudenthränen enthalten kann.

Much barf man ber hoffnung leben, bag biefe gluckliche harmonie wenigstens über Jahr und Lag vorhalten werbe, wenn fie nicht auf eine zu harte Probegeftellt, und burch einen vergoldesten biplomatifchen Zankapfel, der wie

eine Congrevische Brandrakete, mit ben Elementen ber Zerstöhrung schwanger ift, zersprengt wird. —

Wie lange bauerte es, ehe unfre politifche Berfaffung ben Grab ber Ausbildung erlangte, ben wir jest mit Recht an ihr bewundern! 3mar ift der Bunberbau noch immer nicht gang vollen. bet, und mabrend unten bas gothische Gemauer burch ben Jahn ber Beit et. mas schabhaft mard, baut man oben einige luftige provisorische Pavillons (gu beutsch: einstweilige Prunkhauserchen) bruber, um fich, fo gut es geben will, gegen Sturm und Wetter ju fchugen: aber bekanntlich ift Rom nicht an Ginem Tage erbauet, und lagt nur noch erft ein Paar Jahrhunderte ins gand

geben, fo wird euch ein Gebaude baffen ben, wie man feit dem babylonischen Thurmbau und den Irrgangen bes La. byrinthe nichts abnliches gesehen hat.

Rur ben Mugenblict ift man frenlich noch mit Dingen bon großerem Belange befchaftigt, jum Benfpiel mit Gprach. ausmiftung, altdeutschen Coftumen, tief. finnigen Grubelungen über bas Lieb ber Ribelungen, gebeimen Rraften bes Mag. netismus und Jafobinismus, Ceremo. niell. Gefegen, Rangordnungen, Reffort. Reglemente und Ramafchen . Ebiften, welche vorläufig alle Rrafte bes Beiftes in Befchlag nehmen, und nicht gulaffen, bag man an bergleichen Debenfachen, wie eine beutsche Reichsberfaffung ift, ernftlich bente. Auch ift es ja bringendes Bedürfnis (wie und bas Benfpiel eines jener Duodegstaaten lehrt)
vorher eine Reform mit ben Jopfen und
Rnopfen vorzunehmen, ehe man baran
bentt, die Ropfe zu reformiren.

"Bas lange mahrt wird gut." -

S' ist wahrlich ein goldnes Sprüche tein. Schade nur, daß man es nicht in die Münze schiefen kann, um es in Geld zu Brot für verfüngernde beue. sche Handwerker, Fabrikanten, Rünstler und Gelehrte zu verwandeln. Denn mit eben so großem Rechte läßt sich von beutscher Industrie, Runft und Lieteratur sagen, daß sie mit Schneckensschritten zum Gipfel ber Vollkommenscheit wandeln. Rein Wunder unfre Großen sind weise Pädagogen, und es

geschieht gewiß mit gutem Bebacht, bag fie bas vaterlanbifche Calent in Lumpen geben, bungern und bor ben Thuren fein Brot fuchen laffen, mab. rend fie bas fremde mit bem gull. born ibrer Freigebigfeit überschutten. Das Rindlein foll feine Rrafte üben lernen, fich felbft forthelfen, und burch bie Schule ber Entbehrung geben, ba. mit es fich nicht, wie ein Maftfertel, por ber Beit auf die faule Seite lege. Richts ift bekanntlich dem Aufftreben bes Benius hinderlicher, als bas leber, futtern. Ein guter Sahn wird felten fett: fo auch ein guter Runftler, ein guter Dichter und Gelehrter, benn viel Rett Schabet ber produftiven Rraft. Man nenne mir irgend ein feiftes Runft.

ober Dichfergenie! man nenne mir irgend einen Mojart, Schiller, Boltaire, Rant und Remton, beffen Geele in Gred gebullet mar. - Die Rachtigall fingt am fchmelgenoften, wenn fie verfchmach. tet, ber Cactus grandiflorus muß gar nicht, ober nur febr fparfam begoffen werden, wenn er feine herrliche Blume berbortreiben foll, und ber Sabrifant, Runftler, Dichter und Gelehrte muffen por bem übermäßigen Boblftande bewahret werden, wenn fie etwas tuchti. ges jur Belt bringen follen. - Die Roth macht erfinderifch, und barum eben ift Deutschland bie mabre Beimat großer Erfindungen. Der hunger ift ber befte Roch; eben fo fann man fa. gen: ber Sunger ift ber befte Suchma. cher, Leinweber, Seibenwürker, Maler, Bildhauer, Tonkunstler, Dichter u. s. w. weshalb auch Swift von einem hohen Gönner den weisen Rath erhielt, seine dürftige Pfarrstelle in Irrland zu beshalten, und sich ben Leibe um keine sette Pfründe in England zu bewerben, weil seine herrliche Laune sonst Sefahr laufe, im Fett zu ersticken.

Preisen wir daher die Großen und Reichen unfers Volks, daß sie deutsche Industrie, Kunft und Wissenschaft darben lassen: es geschieht nur, um sie durch den Sporn der Noth auf die hochste Stufe der Vollendung zu heben, während es als ein wahrer Triumpf ihrer Politik erscheint, daß sie die des Auslandes durch Ueberfütterung in den Abgrund der

Faulheit und Erschlaffung herabzuziehen trachten. —

"Gut Ding braucht Zeit" — Daher muffen wir eben fo wenig verzweifeln, wenn wir bas große Wert einer beutschen Bolfstracht etwas langfam gum Biele schreiten seben.

Schon bei bem einzelnen Menschen firit fich der gute Geschmack erst im reiferen Alter: wie viele Jahrhunderte mussen erst dazu gehören, che er sich bei einem ganzen Volke festset! Ich zweiste keinesweges, daß auch dieser wichtige Gegenstand, da er einmal in Anregung gebracht ift, nach einigen Jahrtausenden zu einem erwunschten Ziele gelangt seyn wird, und daß die Pariser Stutzer ihren Geschmack als, dann an dem beutschen Rieiderschnitt üben

üben werben, wie unfre Zierbengel jeht nach Paris und Londen reifen, um iheren letten Rest von Geld, Kraft und Vernunft gegen fremde Narrenlappen auszutauschen.

Und hier ift es endlich, wo wir gu den deutschen Wolfsbenfmalern, dem eigentlichen Gegenstande diefer tieffinnigen Betrachtungen, übergeben wollen.

Man fragt: "wo sind sie?" — Antowort: "Eile mit Weile!" "Rom ist nicht an Einem Tage erbauet." "Rommt Zeit, kommt Rath!" "Was lange währt wird gut!" "'S ist noch nicht aller Tage Abend!" "Aufgeschoben ist nicht aufgeshoben!" "Rommst Du heute nicht, so kommst Du morgen!"

Merkwurdig ift es, bag fein Bolt

ber Welt so viele sprüchwörtliche Re. bensarten hat, um der Zugend der kang. samfeit das Wort zu reben, als wir Deutschen.

Dazu haben wir ben loblichen Stoly, in allen Dingen entweder etwas Rechtes zu leiften ober gar nichts.

Weil wir daher Luthern, Friedrich dem II. und andern großen Deutschen noch feine Denkmaler errichten konnten wieder Triumpsbogen des Constantin, und die Saulen des Trajan und Pompejus und jene uns so werthe Saule auf dem Bendome. Plat in Paris, so lassen wir's lieber ganz bleiben, behalten unser Geld in der Lasche, und trösten uns mit dem Gesdanken: Sie haben sich ein monumentum aere perennius in dem Gedacht.

nif aller wackern Deutschen aufgeriche tet. —

Rame es aber barauf an, einen Salma, Beftris ober abnliche frangoff. fche Gantler auf bentichen Boben gu verpffangen, ja, bas mare ein anber-Ding. Macht einmal ben Berfuch und fchictt bei ben beutschen Großen (welche wohl von großen Deutschen man unterfcheiben muß) amei Gubfcriptions. liften berum, bie eine gur Errichtung eines Dentmals fur Luther und Fries brich II., die andre jur Erbauung eines frangofischen Theaters, und nennt mich einen Safenfuß, wenn fur bie beiben beutschen Chrenmanner ber gebnte Theil beffen unterzeichnet wird, mas fur bie frangofifche Saufelbude jufammen fommt.

Damit will ich jeboch nicht behaupten, bag unfre großen herren die Gauteleien eines Salma, Duport, Franfoni und Conforten, bober fchaten ale den Rubmt ibres Baterlandes - Gott foll bebus ten! - im Gegentheil: es giebt feinen bundigeren Beweis ihrer. Deutschheit, als eben, daß fie fur bas Unden. fen jener großen Manner Richts thun; weil fie fublen, bag. alle ibre Schate nicht hinreichen murben, fie burch ein murbiges Denfmal ju verberrlichen. -

Lagt uns baber, liebe Lanbsleute! erft bas goldene Zeitalter abwarten, welches ber abfterreichifche Beobachter in feiner humoristischen und überfeeligen. Gemuthsstimmung unferm Baterlande

als fehr nahe prophezeihet hat, und bann gebt Ucht, wie fich das Spruch, lein: "was lange mahrt wird gut" auch in hinficht deutscher Bolksmonumente bewähren wird.

Schon haben mehrere patriotifch ge. finnte Manner Borfchlage gemacht, Die Bolferschlacht von Leipzig durch ein murdiges Denfmal ju veremigen. Eines berühmten Dichters Gebante, bie coloffale Romerfaule im Dben. malbe gu biefem 3mecfe gu benuten, ift groß, vielleicht noch größer als bie Caule felbft, bie nur 30 guß meffen foll, aber leiber ju genial und poetifch, ale bag unfre Arithmetiter in ben Sinangcollegien und Multipligir . Ram. mern, Die aus lauter Rechnungs. Profa

susammengefest fint, ibm Beifall gu. flatschen follten, wie fie es vielleicht thun murben, wenn er ibn in einem feiner Luftspiele fulminiren ließe. - Diefe Berren find einmal abgefagte Feinde genialer Einfalle, wenn fie etwas mehr toften, als ein Logen. ober Parterrbil. let. Gelbft einem Urchimebes, wenn er ibnen auch bie genugenbften Entwurfe, Beichnungen und Roftenanschlage gu feis nen gerftorenben Brennfpiegeln borlegte, felbft einem Columbus, wenn er ihnen auch einen Situationsplan und ein Bermeffunge . Regifter ber neuen Belt einreichte, murben fie jur Refolution geben: "daß bem Bittfteller bie nachgefuchte Unterftutung aus bem Staate. Merario nicht zu bewilligen fiebe, immaagen fein Jonds ju bergleichen excentrischen und poetischen Experimenten porhanden.

Aber wenn jemand einen Borfchlag: gur Berbefferung ber Ctallfutterung mache, te, und mare es auch auf einen ba. derling aus ben Schriften unfrer erften Dichter abgefeben, item, wenn jemanb geigte: magmaffen noch ein neues Plus aus ben Bebarmen ber getreuen Unterthanen berausjuquetfchen fen - mas jest in einigen ganbern Guropa's in ber That ju ben fcmerften: Preisauf. gaben gehoren mochte - gebt acht, wie fie mit Pramien und Gratififationen bei ber Sand fenn murben.

Hebrigens ift es einem Dichter, ber gewohnt ift, burch feine glucklichen Ein-

falle viele taufend Sande in Bewegung gu fegen, mobl ju bergeiben, wenn er fich fcmeichelte, baß fein Zeitungsaufruf menigftens bunderttaufende in Bewegung fegen murbe, um die Riefenfaule nach bem Schlachtfelbe von Leipzig ju male ten, ungeachtet es fast etwas zu poes tifch erscheint, ber beutschen Ruchterne beit einen folchen Raufch ber Begeiftes rung jugutrauen, jumal wenn es auf Ausführung eines Gebanten antommt, ber weber von Paris noch von London, fonbern nur aus bem Ropfe eines beut. fchen Belehrten ausging.

Dem fen, wie ihm wolle: bas bei vorstehende goldne Zeitalter wird auch biese schone hoffnung verwirklichen; und laßt nur erft die franzosischen Contributionen in unsere Taschen zurückges flossen sein, was in einigen deutschen Ländern ohne Zweifel geschehen wird, sobald sie den kleinen Umweg durch den Magen des Staatskorpers gemacht has ben, dann werden wir, auch ohne hos bere Conkurrenz, im Stande seyn, das Gedächtniß deutscher Helden auf wurs dige Art zu verewigen.

Und darum, Ihr Verehrer bes grogen Preußenkönigs, Luthers, Blüchers, und aller Helben unsers Zeitalters, beren Namen einst in der Geschichte und in den Gesängen der künstigen Geschlechter leben werden, wie die Namen der Helben von Troja: laßt euch die Zeit nicht lang werden, wenn ihr noch immer nichts entstehen sehet, was ihren Ruhm feiert, fondern gebulbet euch nur noch bis ju jener erfehnten Epoche.

Ich meines Orte, ber ich fie noch fur etwas, entfernt balte, babe bas. jenige, mas bisher Treffendes über beut. fche Bolfebentmaler gefagt murbe, forgfaltig gepruft, bas Ereffenbfte ausgemablt, und, mit meinen eignen Ibeen bereichert, ju einem Gangen verfittet, welches ich biermit Euch, geliebte lands. leute! übergebe, bamit es menigftens als Entwurf ju einem provisorischen Denfmal gelte, bis uns bas golone Reitalter in ben Stand feten wirb, et. mas recht ausgezeichnetes in biefer groi Ben Ungelegenheit ju leiften.

Freilich hatte ich fluger gethan, wenn ich meinen Entwurf erft bem

Rational . Institut ju Paris, ober ir. gend einer auslandifchen Atabemie gur Prufung vorgelegt, und mit einem vu et confirmé berfelben in bas beutsche Publifum eingeführt batte; ober noch beffer, wenn ich ibn als die Erfindung eines fremben Runftlers bei uns einges schwärzt hatte - (benn befanntlich er heben fich Ideen, die auf deutschem Bo. ben erzeugt wurden, nicht weit über ben Sorizont, fonbern fallen bald wie Regentropfen ober Meteorfteine nie ber) -: aber bagegen ftraubt fich wieber mein vermunschter Ehrgeig, bag ich ein beutsches Beiffestind burchaus als ein folches in bie beutsche Belt einges führt feben will. - Alfo gur Cache! -Mas querft ben Stoff betrift, fo bin

ich ber Meinung, daß ein Bolfsbenfmal schon durch die Wahl des Materials die Eigenthumlichteit der Nation ausdrücken muß, der es errichtet wirde hier aber ergeben sich mehrere Schwierigkeiten, und ich muß gestehen, daß ich darüber nicht recht mit mir selbst aufs Reine kommen kann.

Von Gold und Silber, ungeachtet ein deutsches Bolksbenkmal wenigstens aus diesen Stoffen bestehen mußte, darf leider nicht die Rede seyn, so lange wir noch auf das goldne Zeitaleter warten muffen, wie unste Leute auf ihren Messias, denn für sie ist bekanntlich das goldne Zeitalter schon da. Vielleicht läßt sich eher davon sprechen, wenn unste Staatswirthe die Kunst

erfunden haben, aus dem Sande ber Luneburger. und Muncheberger " Seide Gold zu maschen, und das Papiers, gelb in folides Dukatengold umzu schmelzen.

## Alfo Stein ober Gifen!

Bon ben Steinarten nehme ich sos gleich ben Marmor, wenigstens ben parischen und carrarischen, aus. Sollten wir Deutsche jedoch in bem bevorstehen, ben Türkenkriege, ben wir hoffentlich ohne thatige Theilnahme nicht vorbeigehen laffen werden, unfre Eroberungen bis zu den Infeln des Archipelagus ausbehnen, und bei dieser Gelegenheit einige Marmorbrüche in unfre Gewalt bekommen: dann Viktoria! unste vater.

landifchen Selben werben in parifchem Marmor prangen.

Bis jest find leider noch feine grofen Aussichten zu nenen Acquisitionen
im Orient vorhanden, da wir mit dem
Occident noch nicht ganz im Klaren
find: wir muffen uns daher schon auf
das Material beschränten, welches unfer kaltes Deutschland uns darbiethet.

Alfo Feld. ober Granitsteine.

Was die ungeheuren Eremplare der letteren betrifft, die hin und wieder halbversunken auf unserm vaterlandisschen Boden liegen, und ihrer Auferssehung harren, so haben unfre patriostischen Scribenten gut weise thun, wenn sie in den öffentlichen Blättern die Frage auswerfen: warum werden sie nicht zu

beutschen Bolfsbenfmalern verarbeitet? Sa, wenn fo eine Steinmaffe fich wie eine anbre Immobiliarmaffe verfilbern liefe: bann murbe Fiseus balb genug bei ber Sand fenn, fie ju beben; aber fo liegt fie gleichsam jum Spott ber boben Obrigfeit ba. "Rommt einmal ber und bebt mich!" - fcheint fie gu fagen. - Und in ber That, wenn unfre Bermaltungsbehörden ihre Schreibfe. bern, indem fie fie hinter fich merfen, in Erefutoren verwandeln fonnten, wie Deufglion Steine in Menschen, bann ließe fich die Sache vielleicht machen: so lange es aber an ber vis impulsiva fehlt, find die Febern eines gangen Re. gierunge. Collegii nicht im Stanbe, ei. nen Riefelftein bon ber Stelle ju regies

ren, und bas fiat executio! nimmt fich mben fo einem eigenfinnigen Granitblock ungemein poffierlich aus.

Eifen? - Gemig! um bas Unbenfen ber Gegenwart ju beremigen, giebt's teinen befferen Stoff: leider aber brauchen wir bas Gufeifen in biefer eifernen Zeit nothwendiger gu Gefchut und Ranonen. fugeln; ju modernen Salsfetten, Dbr. ringen und andern nothwendigeren, nuglicheren und einträglicheren Zwecken, als daß unfre Staatshaushalter bagu rathen murben.

Ich schlage baber ein Material vor, welches fich burch bie Leichtigfeit, momit es verarbeitet werben fann, und burch bie Nachgiebigkeit, vermoge beren es, gleichfam wie ber beutsche Reichs. forver,

forper, jebe beliebige Form annimmt, gang porguglich gu einem beutschen Wolfsdenfmal eignet, nemlich gehm= patgen. Zugleich ift nichts gefchickter, jenen Charafter ber schlichten Unfpruchlofigfeit und Befcheibenheit, bie fich von den Anmagungen des Ratio= nalftolges möglichft entfernt halt, und ju ben gepriefenften Tugenben unfers Bolfes gehort, fprechender auszudruffen. Ueberdies ift ber lehm ein aus ferft mobifeiles Material, und ba befanntermaßen ein patriotischer Borschlag nur bann Gingang ben und findet, wenn' er nicht viel foftet, fo durfen wir auch in der Sinficht feinen Biderfpruch von Geiten unfrer Staats Defonomen befürchten.

"Aber" — wird man einwenden — "wie fann man uns ein so gebrechs liches Material vorschlagen?"

Darauf antworte ich: es ist hier ja bloß von einem provisorischen Dentsmale die Rede, das nur so lange vorshalten soll, bis und das bevorstehende goldene Zeitalter und der ewige Friede in den Stand segen, eins von Gold und Marmor zu erbauen.

"Und warum benn gerade ein pros viforifches Denfmal?"

Antwort: Ift benn nicht Alles ben uns Deutschen provisorisch ober einste weilig? — Muffen wir uns nicht mit provisorischen Kleidern behelfen, so lange die große Idee einer deutschen Bolkstracht von unsern jungen Altdeuts fchen noch nicht gur Unsführung gebracht ift? Duffen wir nicht mit pros viforifchen Landesgrengen gufrieden fenn, fo lange die neue chinefische Festungs: mauer, welche aus ber frangofischen Contribution hervorgehen foll, noch nicht baftebt? Muffen wir nicht mit proviforischen Berfaffungen vors lieb nehmen, fo lange ber bes vorftebende Frankfurther Bunbestag noch mit ber neuen bentfchen Staats= geburt - ber Simmel verhate eine fausse couche! - fcmanger geht? Muffen wir nicht nach proviforischen Gefeten handeln, fo lange ber Cober Rapoleon noch in einigen ganbern Deutschlands fortbesteht? Bringt uns nicht fast jedes Jahr neue provisorische

Systeme ber Philosophie, bes Nechts, ber Staatswirthschaft, ber Politif und Aesthetif? Reue provisorische Nebelgesstalten ber Poesie? — Ist nicht Alles, selbst unser unbeständiges Wetter und ber Cours unser Staatspapiere dem ewigen Wechsel unterworfen? Ist es daher nicht ganz in der Ordnung, wenn wir auch provisorische Volksbenkmäler errichten, und ist irgend ein Stoff dazu tauglicher als Lehmpaßen? —

Mit der Materie also waren wir in Richtigkeit, und geben nun jur Form über. —

hier aber zeigen fich neue Schwies rigkeiten. — Welche Form ift die pass fendste zu einem beutschen Volksbenks male? Sollen wir eine Saule, einen Obeliff, eine Ppramide, ober einen Triumphbogen wahlen? —

Eine Saule? — Nicht übel. Eine Saule, zumal eine vierkantige, ist ein wurdiges Vild beutscher Kraft und Einheit.

Daß wir ein kraftvolles Volk sind, wenn wir wollen, und ein recht vierstantiges dazu: nun daß haben die Franzosen hoffentlich sattsam empfunzben; daß beste Argument dafür ist der gründliche Haß, womit sie unsre neuessten Liebtosungen erwiedern. — Daß wir aber ein selbstständiges und einiges Volk sind, traun! daß ist so unumstößslich wie eine Saute — von Lehmpatzen. — 3war lagen wir uns fürzlich

noch ein wenig in ben Saaren: aber auch unter Brudern und Cheleuten entstehen ja zuweilen fleine Rauferenen, und das alte Spruchwort: "was sich liebt bas neckt fich" läßt fich auch auf Wolfer, und guweilen fogar auf Bol ferhieten anwenden, wie auf ges wisse andre hirten bas Spruchwort: "Pack schlägt fich, Pack verträgt fich." Defto rubrenter offenbart fich unfre Verträglichkeit ben ber Frage über bas Mein und Dein. Wie ereifert fich ein deutscher Mitbruder fur den ans bern, fobald es auf beffen Bergroßes rung ankommt! mit welcher großmus thigen, uneigennütigen Gelbfiverlaugnung berfritt ber eine bann ben ans bern! mit welcher echtbrittifchen Freygebigfeit entfagt ber eine feinem Pris vatvortheile jum besten bes anbern! -

und was die Volker felbst betrift: mit welcher Zärklichkeit drückt der Bruder Baier dem Bruder Destreicher, der Bruder Schwabe dem Bruder Badner, der Bruder Sachse dem Bruder Preus gen die Hand! Wie beeisern sie sich, befonders die beyden letzteren, einander in Flugs und Fluchschriften herd auszustreichen! — Traun! es ist, zum Entzücken!

Gleichwohl laßt sich nicht verkennen, daß wir aus etwas verschiedenem und fremdartigem Teige zusammengeknetet sind, ober, um mich eines edleren Gleichnisses zu bedienen, daß wir eimen kleinen Benschmack von andern Nationen haben. Wie der Gründers ger, oder, wenn Ihr wollt, der Rheins wein, der auf einem Ungers oder Burs gunderfaß liegt, zulegt etwas von defs sen Geschmack annimmt, so schwecken auch Wir etwas nach französisch, russ sisch, englisch et caetera.

Ich frage: sind wir reine und uns vermischte Deutsche, oder sind wir nicht vielmehr deutsche Englander, beutsche Franzosen, deutsche Russen, deutsche Schweden, Danen, Preußen und Destreicher? Daraus ergiebt sich denn eine kleine Verschiedenheit in uns frer Nationalität und in unsern pos litischen Neigungen, dergestalt, daß der eine hotte und der andre thule will, wenn es auf Einigkeit im handeln ans fommt.

Aus allem bem aber folgt, daß wir weder mit einer Saule, noch mit einem Obeliff und einer Pyramide, fonbern weit paffender mit einem Bauwerke zu vergleichen find, das auf mehreren Füßen ruht.

Also ein Triumphbogen! — Und in welchem Styl? — Dhne Bedenken im antiken griechischen oder romisschen, wie zum Benspiel der des Septimius Severus, des Constantin, Tistus etc., oder doch im eleganten neusfränkischen, wie etwa eine jener zierkschen Ehrenpforten, die irgend ein submisser Maire oder Oberbürgermeister einer weyland rheinischen Bundesstadt

bem triumphirenden Saal von Franks
reich errichten ließ. —

Doch nein! ein beutsches Bolfe, benkmal muß einen gothischen Buftut haben. Das Gothifthe erinnert au als terthumliche Rraft und Ruhnheit, und ift auch bem neneften Zeitgefchmacke. angemeffen, wie die gothifden Thurms den im Duodesformat beweifen, welche hin und wieder bie Garten unfrer Gros gen gieren, und fich ungefahr ju ben ungeheuren gothischen Bauwerfen uns frer Altvordern verhalten wie mancher biefer modernen Großen felbft gu ben Großen ber Borgeit in ihrer coloffafen Derbheit.

Alfo ein Triumphbogen im gothis ichen Styl, auf vier Echpfeilern rus

hend, welche eben fo viele gothische Thore bilden, die nach allen vier Wells gegenden offen find. —

Hierdurch fann angebeutet werben, daß wir stets bereit find, nach West, Dft, Sub und Nord zu neuen Erfumphen auszuziehen, und daß uns allensfalls die ganze Welt offen stände, wenn wir sonst Lust hatten, sie zu erobern.

Diese Auslegung hat jedoch einen zu pralenden Anstrich, und steht folgs lich mit ber bescheidenen Größe des deutschen Volks, (welches, wie unstre neuesten Länderzuwüchse beweisen, wirks lich groß in der Bescheidenheit ist) in einem kleinen Widerspruch. Wir wols len daher diesen vier offnen Thoren eine andre Qentung geben, indem wir

fie für eine finnbildliche Berherrlichung einer unfrer Saupttugenden, ber Gafts freundschaft erflaren. Das Wort Salye! ober Billfommen! welches mit aroffen vergoldeten Buchftaben über jes bem Thore prangen moge, fest biefe Deutung außer Zweifel. Alfo: "fommt herben, Ihr Wolfer des Tajo und bes Do, der Geine, Themfe, Bolga und Beichfel, bes Bug und bes Don! Rommt herben ! und gieht burch biefe Thore fchaarenweis in unfer gagiliches Land ein, das Ihr von jeher als eine offne Berberge betrachtet habt, wo Ihr einen fets gebeckten Frentisch fans det, und nachdem Ihr Euch gefattigt und das Maul gewischt, wohlgemuth wieder heimfehrtet, ohne die Beche gu bezahlen."

Im Innern bes Tempele, moge auf einer Ctufenerhohung ein antis fer Opferheerd fteben, baneben eine Bilbfaule Bertha's, welche der heilis gen Flamme des Baterlandes mahrt. Wenn man jeboch will, fann nian biefe weibliche Geffalt auch fur die beutsche Defta, und bas Gange fur eine wohl verdiente Suldigung nehmen, welche ber Reufchheit ber beutschen Frauen! gebuhrt, die fich in bem Sturme bie fer Zeiten bie und ba recht erfreulich. offenbaret hat. -

Bor jedem ber vier Eckpfeiler bes ; Triumphbogens mogen die geharnische ten Crandbilder zwener germanischen Delben der Borgeit und Gegenwart in: coloffaler Große stehen, und Gottlob!

ba brauchen wir eben nicht lange nach Vorz bilbern zu suchen; unfre vaterlandische Gefchichte ift reicher baran, ale iche ans bere. Unter taufenden will ich nur ber Ramen herrmanns, Carle bes Großen, Bittefinds, Beinrichs des Boglers, Ru= dolphs von Sabsburg, Otto's, Maximis fiand I., Friedrich = Wilhelme I., Fries briche II., Ulriche von Sutten, Berns bards von Weimar und Bluchers gedens fen. - Auch jene großen Streiter fur Bahre heit und Vernunft, auf welche Deutsch= land mit Recht folg ift, und unter benen die Ramen Luther, bug, und etwa einige ber ruftigen politifchen Ganfefielfchwinger unfrer Beit am hellften glangen, ton ten hier eine murdige Stelle finben; bas Sußgestell dieser Standbilder - aber wird Raum genug fur einen Cus flus ber ruhmmurbigften bentichen Großthaten in erhabener Arbeit, von ber herrmannsichlacht bis gu bent Schlachten von Leipzig und beile Alliance, und ben neueften politischen Redergefechten gewähren. 3ch fage: Raum genug! benn leiber muffen wir die größere Angahl diefer Beldenthaten um befivillen aus biefem Enflus vers bannen, weil es Schlachten maren, mo bentiches Blut von beutschen Sanben bergoffen murbe, wo alfo Germania in eignen Gingewenden ibren wühlte. Bebecken wir fie lieber mit dem Mantel der Vergeffenheit! Bucken wir boch mit den Uchfeln, wenn wir von den Japa= nefen lefen, daß derjenige, welcher eis nen andern jum Zwenfampfe herausforbert, sich selbst jum Zeichen seiner Lodesverachtung, ber Landessitte gemäß, ben Bauch aufschlißt. Ist aber jeder Sieg, ben ein Volk über ein anderes von bemselben Stamme zum Triumph bes gemeinsamen Feindes erringt, nicht auch eine Art von Selbstmord, wie jener?

Ueber bem Vogen eines jeden Thores zeige sich in erhobener Arbeit ein
ruhender Lowe, der, nach Art dieses
majestätischen Thieres, mit offuen Augen schläft, oder vielmehr zu schlasen
scheint. Denn jeder gute Patriot wird
biese Allegorie von selbst also erklären:
"Ihr, die Ihr es wagen solltet, uns
anzugreisen — zittert! der deutsche

Lowe wacht, indem Ihr ihn schlafen wähnt."

framer Min einer gewiffen fleinen Refibenzstabt ben Gelegenheit einer Fries benserleuchtung über ber Thur feines Kabens einen Lowen maten, und bars unter fegen:

Test tann er neben biefem Lowen einen Leichenffein malen, und darunter feben:

Der ju viel gerubet bat.

Alfo ber beutsche Lowe wacht, indem pr in schlasen scheint. Bwar fidt Die aftere und neuere Gefchichte jumeis len bas Gegentheil gezeigt, nemlich. baß Suche, Rat und Marder über ben Raden bes Scheinschläfers bins weg, in ben Caubenfchlag fliegen, und ein arges Blutbab barin anrichteten: aber fo geht es ja jedem fonmambulen Schläfer, deffen machfamer innrer Sinn oft taufend Meilen weit fieht, mas am Diffifippi und Banges ges fchiebt, mahrend bloß feine außeren Sinne Schlafen, und basjenige überfes ben, was gang nabe um und neben ihm vorgeht.

um alle Mifbeutungen zu vermeis den fonnte in dem Babrelief dicht über den Ohren eines seden Lowen eine Glocke hangen. Die Glocketift; ein fehr paffendes Sinnbild ber Machsams feit, und bedeutet hier also soviel als: "Schlafe nicht ein, deutscher Löwe!! deine Feinde wachen!"

Nun hat aber die Gestalt einer Glocke wieder einige Aehnlichfeit mit ber einer Muße. Um daher jeder mögslichen Verwechselung mit einer Schlafsmuße vorzubeugen, darf die Ausführung dieses Runstwerfes nur sehr geschickten: Sanden anvertrauet werden.

hinter bem Lowen am westlischen Thore liege, gleichfalls in erhosener Arbeit; der Flußgott Rhein, auf seine Urne gestügt, als dessen Wächster baher dieser Lowe: erscheint. Aber wie es Nachtwächter glebt, welche erst

durch das Krahen des Sahnes, ihres Amtsgehülfen, erweckt werden, fo werde auch unferm westlichen Reichsnachts wächter ein Sahn zugesellt.

Man fagt, bem Lowen fen Rraben bes Sahnes ein Grauel: befto beffer fur feine Wachfamfeit. Gallus beißt auch ber Frangofe, baber bas Liebs den: Gallus cantans, in arbore fedens: gikkerle gakkerle faciens etc. - Ergo: "beutscher Lowe! auch bir fen bas Rraben des frangbilichen Sahnes ein Grauel, Wost boch beilaufig gefagt nicht ber Rall ift, weil die frangofische Sprache noch immer die Sprache ber Großen und Bornehmen beines Bolfes, ift, und, wie die neueste Einschwärzung frans

sösischer Sprachmeisterinnen und Gouvernanten, und französischer Bücher durch einige feinspekulirende Buchhändler zeigt, wohl ewig bleiben wird)."
— Oder auch: "deutscher Löwe! sobald der französische Hahn krähet, sey auf beiner Hut, und mache es nicht wie Petrus der seinen Heyland, welches dir der Mein ist, dreymal verläugnete, ehe denn der Hahn Einmal, gefrähet hane."

Sinter bem Lowen am nord, lichen, ober vielmehr nordwest. lichen Thore, erhebe sich in bem Bastelief ein Leopard, der einen Dreystack in der einen, und einen Mertnerinsstaß in der andern Rlaue schwingt.

Dies moge auf Die fur Deutschland fo fegenreiche Berbruderung bes beuts fchen lowen mit bent brittifchen Leos parden beuten, (ungeachtet einige behaupten, fie fen bie erfte Societas leonina, moben der Bowe gu furg foms me, und fein eignes Fell in die Theis lung mit einwerfen muffe). - Der Drenjack ift hier ein Sinnbild ber Meeresherrschaft, in welche fich ber Leopard einft bruderlich mit dem los wen theilen wird, fobald biefer fich ihm gang als Leibeigner berfchrieben bat, wozu bermalen alle hoffnung vorhanden ift. Der Merturiusftab eroffnet eine erfreuliche Musficht in bas Eldorado bes beutschen Sanbels, wels ches biefe Berbruberung verheißt.

Denn Merkur ift bekanntlich ber Schutgott ber Rauffeute und einer ans bern Claffe ehrlicher Leute, mit welchen fein Zauberstab nach und nach Deutschlands handel überschwemmen wird.!

hinter bem komen am öftlischen, ober vielmehr nordöftlischen Thore, zeige sich ein Bar, ber in der einen Lage einen Delzweig, das Sinnbild des Friedens, in der ander ren aber jenes eindringliche Symbol nordischer Kraft — die Knute halte. Dies soll nicht etwa heißen: aut — aut! entweber der Delzweig, oder —! sondern es soll auf den Antheil deus

of a set froid to go it

ten, welchen ber nordische Bar an dem Waffenglücke und dem Friedenssheile des beutschen köwen hat. "In hoc figno vinces Germane!"—
"Dieser cathegorische Imperatio versheißt dir Sieg und Segen aller Art."

Hinter bem köwen am füblischen Thore moge eine Eule auf einem Krummstabe sißen, ber aus cisnem Holzsioß hervorragt. Die Eule ist bekanntlich ein lichtscheuer Vogel, und da die leidige Aufklärung, nach der Versicherung neuer Weltweisen, all das Unheil über die Welt gebracht hat, wovon wir jest noch einige Nachswehen verspüren, so ist sie hier gewiss

fermaßen eine Reprafentantin ber mohl= thatigen Sinsterniß, welche fich nach bem Wieberaufleben ber Inquifition, bet Jesuiten und Junminaten = Riecher. von neuem über Europa gu lagern verheißt. — Aus bemfelben Grunde ift fie ja auch ber Bogel ber Minerva, um angudeuten, daß die mahre Beiss heit die Dunkelheit liebt, wie unfre neucsten politischen und poetischen Db= ffuranten, beren einige fogar Dits glieder von Alfademieen und alts bern Weisheits Anstalten find. Der Kruminstab läßt uns die bal= bige fegenreiche Wieberfehr jener lans gen Racht ber Sierarchie von Guben aus hoffen, und ber Solgfloß brobt

bem Regerthum des Protestantismus mit den Lustfeuern des Auto da se, welche zur Ehre Gottes bald wieder auflodern werden, (vide Nismes!) wenn nicht die xespektable Reule, welche der deutsche Löwe zwischen seinen Klauen halt, den Funken in der Geburt erstickt.

Aber was feten wir nun oben auf bas Capital bes Triumphbogens?

Mas anders, als die Bilbfaule Germania's in coloffaler Große, auf einem Siegeswagen stehend, ber von vier stolzen Rossen gezogen wird. Da jedoch Deutschland, wie schon gedacht, ein vielköpfiges Wesen ift, so rathe

ich, ber Gottin vier Roufe ju geben, Die fich in Ginem Salfe vereinigen, bergeftalt, daß fie nach allen vier Belts gegenden Fronte anacht. - Dan bes becke biefe vier Ropfe mit einer großen Saube, um zu beweifen, bag Deutschland, wenn auch nicht unter Einen but boch unter Eine Saube gu bringen fen, und ware es auch nur eine Schlafhaube. Auch ber Triumphs wagen fen fo eingerichtet, bag er vier entgegengefeste Deichfeln bat, an bes ren jebe ein Pferd vorgefpannt ift, bergeffalt, bag fie ben Bagen nach gang berichiebenen Richtungen gieben. hierdurch foll nicht etwa ju erfennen gegeben werden, bag wir Deutsche, uns geachtet unfrer Eriumphe, boch nicht

von der Stelle kommen, weil der eineimmer links und der andre rechts will,
noch weniger, daß Germania, welche
die wilden Rosse mit ihren vier Armen lenkt, Gefahr laufe, durch diesen Triumph geviertheilt zu werden: behüte der Himmel! — Germania —
so soll es heißen — ist bereit mit
thren siegreichen Wassen in alle vier Weltgegenden auszuziehen, sobald ihrer Frenheit und Selbsissandigkeit Gefahr drobt.

um nun noch einige Borfchlage, um auch ben Forberungen unfrer Staateofonomen ju genügen.

Diefe Berren haben nun einmal

ben allen ihren Unternehmungen gus gleich bas Rugliche vor Mugen, und wenn es irgend praftifabel mare, fo wurden fie jum Benfpiel eine Tonfunftler = ober Maler = Afademie, ein Schauspielhaus und bergl. fo einrichs ten, bag barin jugleich Raum far ein Spinnhaus ober gar fur eine Diehmafferen vorhanden mare. Wir haben ja ein augenscheinliches Benfpiel an einem berühmten, ben Dufen gewibmeten Gebaube, über beffen Gingang ein wits giger Ropf die Borte gu fegen rieth: "musis & mulis!" - ! [ H.S. S. ]

Ich schlage baber vor, das Boltsbenfmal, nicht etwa, wie man vielleicht glauben mochte, mit einem großen va-

terlanbifchen Invalidenhaufe (gu beutich Rriegstruppelhaufe) ju verbinden: Gott bewahre! - Manner, die fur die beis fige Cache bes Vaterlandes ihre ge= funden Gliebmaßen geopfert haben, perbienen ein befferes Loos, als bas ber traurigen Abgeschiebenheit von ber burgerlichen Gefellschaft. Ungleich murs biger ift es, fie nach bem Benfpiele eis niger europaifchen Staaten ber gubors fommenden Mildthatigfeit ihrer Mits burger gu überlaffen, bamit fie in ben Musbrucken berfelben flets ein ruhrens des Zeugniß ber-mitteibigen Rationals bankbarkeit lefen, ober mit andern Worten: man lagt fie betteln! in a root and placed

Beffer alfor ein großes Centrals

Institut für Geistesfranke, zu beutsch: ein Narrenhaus. Denn in der That wüßte ich nichts, was dem weyland heiligen römischen Reiche dermalen nöthiger thate, weil, wenn es noch ein Weilchen so fortgeht wie jest, wo die Narren als Weise ausgeschrieen werz den, die wenigen vernünstigen Leute schier Gefahr laufen, unter den Wolffen mit zu heulen, das heißt: zur Gefellschaft mit verrückt zu werden.

Um biefes Central = Institut noch gemeinnütgiger zu machen, könnte man auch eine Industrie= Anstalt, und mei= netwegen eine Runkelrübenzucker= Fabrik damit verbinden, demfelben auch einige Rohl= und Rartosfelgarten zulegen. So wurde bann ber beliebte Wahle fpruch: "omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci" auch an unserm Bolfsbenfmale mahr werden. Dixi!

Car this Ealman 2 " 3 3 and and a man and a ma

11.

#### II.

# Satyrische Zeitung,

enthaltend

politische, polizensiche, literarische, theatralische, musikalische und andre artistische Gegenstände, wie auch

Dienstgesuche, Todes, Berlobungs, Ente bindungs und andre Angeigen.

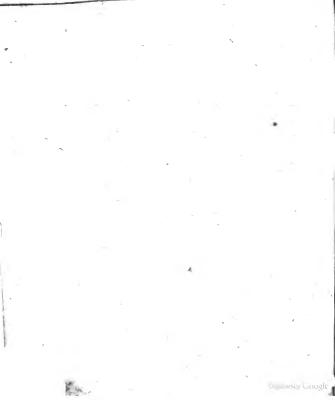

### Schreiben aus Conftantinopel.

Ueber alles lob erhaben ist die Sorge falt, welche der Großherr auf die Berbefferung des Rriegswosens wendet. Ein gang neuer Firman verordnet, daß die Janitscharen in Zukunft Jöpfe und Stockprügel erhalten sollen. So bringt der Geist der Zeit mit siegender Gewalt dis in die tiese Racht der Ottomanisschen Pforte.

Schreiben aus Sanbloch.

Phanomen betrachtet, daß gerade zu der Beit, als hier ein heftiger politischer Federfrieg zwischen einigen Gelehrten ausbrach, der Besuv und der Netna Feuer spieen, und in Calabrien heftige Erdstöße verspurt wurden. Ein hiesiger Phystolog ist der Meinung, daß die Gabarten, welche jene politische Explosion verursachten, mit denen, welche die vulkanische Knalluft bilden, in einer nahen Wahlverwandschaft stehen.

## Bon eben baber.

Die bermalige Sonnenfinsterniß foll, bem Bernehmen nach, von den Erperi. menten berrubren, welche einige Berren von bem Orden ber Obffuranten anfiel. Ien, um bei hellem lichtem Tage eine fünstliche Racht bervorzubringen. bedienen fich bagu ber Dampfe von Benhrauch, Assa fætida, Pfaffenfraut, Bucheldmang und Ragenpfotlein, welche fie unter allerhand pietiftifchen Zauber. formeln emporsteigen laffen. Dan hofft jedoch, bag bie Sonne bald wieder burch. brechen werde, Damit bie Blebermaufe, Gulen, Marder, Iltiffe und andre licht. fchene Thiere, welche unter bem Schlener ber Racht bie Sofe beschleichen, in ihre Spelunten gurudgescheucht merben.

### Mus Apollongrube.

Die anhaltende Durre in unfrer Literatur hat endlich aufgebort, feitdem ber jurucfgefehrte Friede die Schleufen wieder eröffnet hat. Die Mefcatalogen, diese literarischen Rilmeffer beuten auf einen ungewöhnlich hohen Wasserftand, und laffen viel Schlamm erwarten.

#### Que Marsftabt.

Durch unfre letten Baffenthaten find wir auch gegen Often so weit vorgeruckt, bag wir und jest mit einigen
afiatischen Nomaden nachbarlich bie
Sande reichen. — Seitdem fieht ber

Thermometer fortbauernd einige Grabe unter bem Gefrierpuntt, eine offenbare Folge ber climatifchen Beranberung.

#### Softheater.

Heute: Unser Berkehr; hierauf: So waren fie, und so find fie. — Morgen: Rathan der Beife. Uebermorgen: So waren fie nicht, und so find fie nicht.

## Großes Sigurentheater.

Beute: Der Saufirjube. Morgen: Der Becheler. Uebermorgen: Der reiche Lieferant. Runftrichterliches Urtheil über bie Darftellung bes Trauerfpiels: Die heroische Lifeauf bem hiesigen großen Figurentheater.

(Auszug aus der Marionetten=Thea= ter=Zeitung des Städtchens Apenbeim.)

Einen seltenen Senuß gewährte ben Freunden der tragischen Muse die vorgestrige Darstellung des Trauerspiels: Die heroische Lise, auf dem hiesigen großen Marionettentheater. Die durchaus neue Rollenbesegung gereicht der löblichen Direktion zur großen Chre, und zeugt von ihrem rühmlichen Besstreben, den Sipfel der Bollendung zu rklimmer, und das Publitum, welches

hier noch tief in ben Schlamm bes Gemeinen verfunten ift, immer hober gu fich berauf ju gieben.

Eine junge Runftlerin, bon ber man mit Recht fagen fann, bag fie ba anfangt, wo wenige aufhören, trat jum erstenmal als Belben . Life auf, und ents faltete ein fo ausgezeichnetes Talent . für das hervischtragische Sach, daß wir wohl Urfach baben, auf eine folche Ero. berung folg ju fenn. Ihre bobe fchmar. merifch religiofe Begeisterung in bem Monolog, wo fie von ben gammern und Ralbern Abschied nimmt, ihre fühne martialifche Saltung bei bem Aufrufe gur Schlacht, ihr echt folbatisches Drein. Schlagen in bem Rampfgewühl: Alles rundete fich ju einem vollkommenen:

Meifterwerfe. Mur bei einigen Stel. len, namentlich in ber Scene mit bem englischen Belben Goddamn fchien fie gemiffermagen bon bem Rothurn auf ben Solzpantoffel berabzufinfen. Aber bas find nur Connenflede, welche por bem Glange Diefer treffichen Darftellung verschwanden. Dem Bernehmen nach werben wir eheftens Belegenheit . haben', bie große Runftlerin in ihrer Forcerolle: ber Pringeffen mit bem Ryf. fel ju bewundern. Go bereitet uns bie verehrliche Direttion bes Marionetten. theaters taglich neue, ausgesuchte Runft. acnuffe.

Ein nicht minder ausgezeichnetes Salent offenbarte ein neuer Schauspieler als held Selabon im Fache ber ersten Liebhaber, und wenn er fortfahrt, die großen Borbilber des hiefigen hoftheaters fleißig zu ftudiren, so läßt fich'
fur die Zukunst etwas gang außerorbentliches von ihm erwarten. Schon
eifert er einigen berfelben barin ruhmlich nach, daß er es unter seiner Burbe
halt, das Mir und Mich nach den Regeln ber Grammatik zu gebrauchen.

Der Bauernbialett, worin fich Lifens Bater vernehmen ließ, war originell, und brachte einen erstaunlichen comisschen Effett hervor, scheint uns jedoch nicht gang zu bem hochtragischen Ton bes Drama's zu fimmen.

Erfreulich mar es, Lifens Schme. ftern, Grethen und Dannen, in blauen

Strumpfen und rothen Friefrocken, und fie sowohl als ihre benden Liebhaber, Toffel und Krischan, in holzpantoffeln auftreten zu feben, ja es ware zu wunschen, daß dieses Beispiel auch auf unserm hoftheater befolgt wurde, um mehr harmonie zwischen Spiel und Costum der Schauspieler und Schauspielerund Schauspielerund Schauspielerinnen hervorzubringen, welche diese Rollen abarbeiten.

Fraulein Potiphera mit ihrem etwas fart aufgetragenen Wangenroth und nach Urt eines Fleischerscharrens zur Schau ausgelegten Reizen, erinnerte au gewisse Nymphen im Gefolge der Venus Cloacina. Man kann jedoch ihr rühmliches Bestreben, nicht verkennen, einigen hohen Vorbildern auf dem Dofe

theater auch in Diefem Stucke nach.

Diefer Borftellung folgte gestern: Der Rammertopf, lyrisch bibaktisches Gedicht, bramatisch bearbeitet von Knaller, in Musit gesetzt von Schaller. Der Gegenstand dieses driginellen Drama's ist ber außerst erhabene und interessante Akt der Schöpfung eines Rammertopfes, welche vor den Augen der hohen Noblesse und des verehrlichen Publitums mit außerst malerischer musikalischer Begleitung vor sich geht.

Buerft fieht man bie robe Ehon. maffe unter ben Sanden bes Thon. funftlers ober Lopfers fich ju jenem

nublichen Befaß geftalten, welches in jedem wohl organifirten Saushalt um entbebrlich ift. - Eine ernfte feierliche Duverture begleitet biefen Uft. - Go. bann fieht man bas plaftifche Runft. wert, unter Unftimmung eines raufchenben Mariches, mit Paufen. und Erom. petenschall in den Ofen Schieben, mobei fich besonders ber Rampf ber Elemente in bem Thon, wenn namlich bie barin gebaunten Luft . Daffer . und Erdgeifter von den machtigeren Feuergeis ftern ober Salamanbern bezwungen werben, in ben mufitalifchen Effettparthieen febr rubrend ausnimmt.

Endlich fieht man bas fertige, gebartete und mit Glafur überzogene Runftwert in feine erhabene Beftim. mung einweihen, wobei ber Borhang fallt.

Ballimathias privilegirter und concessionirter Marionetren= Theater. Rezensent.

Enrisch . bramatisch . beklamato. risch . musikalisch . malerisch. plastische Akabemie in der hie. sigen großen Gaukelbude.

(Auszug aus der politisch-literas rifch-artifischen hofzeitung des Städtchens Apenheim: die Pofaune betitelt.)

Die noch feierten die vaterlandischen Musen einen Triumpf, bemjenigen gleich, welchen diese, von allen echten Runft. freunden langst schon mit Ungeduld er, sehnte Borstellung ihnen bereitete. Alles was unser Städtchen Großes, Eb.
les, Gutes und herrliches in sich
schließt — der Unterzeichnete an der
Spite — hatte sich gestern um die Mittagsstunde in der hiesigen großen Gaufelbude zum Genuß dieser unübertrestichen Runstbrübe — wenn ich mich
so ausdrücken darf — eingefunden, bei
beren Einrührung die verdientesten
Runstler mitwirften.

Bor allen werbe hier ber thatige, raftlose, geift. eifer. fraft. und faftvolle Genius unfrer Zeit, herr Professor Postus genannt, ber in unferm Stabt. chen langst schon als bas Urpringip alles Schonen und Eblen gilt, was

im Gebiethe ber Runft emporichießt. Er allein schwebte als schaffender und belebenber Geift über bem Chaos biefer berrlichen Schopfung, und fprach: es werde! und fiebe ba, es mard, mas noch nie eines Menschen Dhr horte, eines Menfchen Auge fabe, fo weit gefunde Bernunft und guter Gefchmack beilig gehalten werben. Seines Benices Eigenthum waren alle Saupte Ingredienzien ber aufgetischten aftheti. fchen Rraftbrube. Bon 3hm mar bas Monodrama Wischiwaschi, beffen binreißende Schonheiten dergestalt über alles Groifche erhaben maren, bag fie nur bon bem Unterzeichneten und einigen werigen Ausermahlten empfunden und beklatscht wurden; von Ihm das fleine

patriotifche (ch) aufpiel : Lirum larum oder die Bolferschlacht, deffen unerhorte Bortrefflichfeit ichon allein fabig mare, je. nem großen Beltereigniß Die Unfterb. lichfeit ju fichern, die ibm ohne baf. felbe vielleicht nicht ju Theil merben mochte, und welches mit einem bes gro-Ben Gegenftandes murdigen bergerbes benden Rnalleffett fdlog, wobon jedoch einige Profane behaupteten, er batte fich beffer fur Die Phantasmagorieen ber herren Robertson und Endlen geeignet; von 36m die brei finnigen, faft bis jur außerften Unverftanblichfeit tief. Annigen Balladen, Die fich befonders burch einen fo fliegenden Mhythmus ausgeichneten, baß fie nur bie Bergleichung mit einem fanft uber einen Rnuppel.

bamm bafinrollenden Postwagen gestatteten. — Wir fühlen uns daber dem herrn Posus innig verpflichtet, daß er,
über die kleinlichen Rücksichten der Bescheidenheit siegend, nichts von Schiller,
Gothe und andern subalternen Geistern
unterlegte, sondern uns nur im Genuß seiner eignen unübertreslichen Meisterwerfe schwelgen ließ. —

Auch der Mitwirfung ber andern Musen gebührt verdiente hulbigung, indem sie mit den schönsten Bluthen der Ton- und Redekunst die herrlichen poetischen Gebilde des genialen Dichters ausschmückten. Ueber allen Ausbruck aber waren die malerisch = plastischen Bilbergruppen erhaben, welche die historischen hauptmomente der vorgetrage.

nen Ballaben verfinnlichten, wobei bie fuffen Gudfaftenfreuden unfrer Rindhett. und bie mobibefannte Banfelfanger. · Litanen: Aufgeschaut! bier prafentir fit bie Urt Doah, Die groß Thurm gu Babel, und bie Graf. Confusion zc. in unfrer Erinnerung auflebten. Diefe fos genannten lebenden Bilder find in ber -That eine große, berrliche und bochft finnteiche Erfindung unfere Reitalters, und zeigen une, wie man die Schwie. rigfeiten ber Runft auf eine originelle Beife übermindet, indem man bie Da. tur felbft gur Runft, und aus Menfchen Bilbfaulen macht.

Durch bergleichen Experimente versmandelt man jest in zwei Minuten eine. Operntangerin in eine Madonna ober

Benue, mit einer Naturmabrheit, bie felbft einem Raphael und Demenichino unerreichbar bliebt; fo componirt man im bui aus einem Schauspielervoltchen eine beilige Familie, eine beilige Dreiei. nigfeit und Gott weiß mas - Schabe nur, bag bie Dauer biefer Runftwerfe, wie ber Rubm ihrer Bildner, nur auf wenige Minuten beschrantt find Doch genug! Go etwas will gefühlt fenn, fann nicht befchrieben werben, und verfest weit über allen Runftfram in Die Barmonieen Der Spharen. -

Wir feben eheftens ber Wiederholung biefes berrlichen Runftgenuffes entgegen. Dem Bernehmen nach wird bie nachfte Borftellung noch burch andere intereffante Gegenstände gewurt werben.

Berr ic. Dofus 1. B. wird, wie es heifit, eine neue, bon ibm erfundene Dofaune porgeigen, und eine lobrede auf Die Gebulb bes Publifums halten, wobei er um Stoff nicht verlegen fenn fann. Bahrend biefes Bortrages aber werden herr und Madame Colefte aus Paris einen gymnaftisch equilibrischen Berfuch auf bem Schlafffeil exefutiren, bie große Sangerin Demoifelle Schnorfel wird fodann Barationen auf bas The. ma; bift bu mein Lubewig, jum Beffen geben, und ber Befchlug wird gemacht merben mit bem treflichen vaterlandi. ichen Bolfagefange: ber Uffe gar pof. firlich ift ic. - Gollte bin und wies ber bie Rritif mit Diefen unfern Unfich. ten nicht einverstanden fenn, fo wird

ihr ber wohlthätige Zweck ber Vorftel. fung hoffentlich den Mund stopfen.

Gallimathias.

Umte. und Dienftgefuche.

Ein junger Mann von vielversprechendem, und noch mehr leistendem Neußeren, der sich seither mit der Bildung der weiblichen Jugend beschäftigte, und redende Zeugnisse seiner Tuchtigteit in diesem Fache ausweisen kann,
sucht, wegen veränderter Umstände seiner Amtsgehülfin, und daraus erwach,
sener Brodtlosigkeit, eine schleunige
Anstellung als Erzieher in einer großen
Edukationsanstalt, mit einem Sehalt
von einea 800 bis 1000 Thaler, oder

noch lieber als Expedient ben bem Ri. nang. Afgife. Boll. Doft. und anderem Wesen mit 15 bis 1800 Thaler Besol. bung nach. Mußer ben gedachten Ra. bigfeiten verfteht er fich auch auf's Tangen, Reiten, Boltigiren, Bogel, und hundeabrichten, fchlagt bie Bolte wie ein Birtuofe, ift Meifter im Eranchiren, Dunfch . Bifchof . und Charabenmaden, befonbere aber in Berfertigung patrio. tifcher Erinflieder und Gelegenheits. gebichte aus bem Stegereif, und nota bene! weiß bie Bibel auswen. Dia. -

Collte fich ein ebler Menschenfreund, ober eine dito Menschenfreundin finden, welche ibn in hinficht ber gerühmten Babigkeiten ju dem gewünschten, oder auch einem anderen einträglichen Poften berhelfen wollen, so bekennt er fich im boraus ju deren gerührtesten Schuld. ner mit Leib und Seele, und erbiethet sich mit seiner jungen, eben erft gehen, ratheten Frau ju dankbaren Gegen, biensten.

Das Gelegenheitsbareau giebt na. here Rachricht von ihm!

Eine frangofische Marquise aus einem ber altesten Saufer Frankreichs, getroffen von den harten Schlägen des Schickfals, und über die Gren. gen ihres Baterlandes gestäupt — durch den eisern Arm des Berhangnis, ses, ift leider in die traurige Nothwen.

Digfeit gefest, von ihrer Sobe berabenfleigen, und gur Erhaltung ihrer Erifteng bem gaftfreien Deutschland, biefer melt. berühmten Freiftatt ber Ungludlichen aller Mationen, ihre Talente und Dienfte angubieten. - Erbothig, gur Berbrei. tung ber Boblthaten ber frangofischen Cultur in bem lieben Rachbarlande auch Ihrerfeits beigutragen, fucht fe Unftellung als Bouvernante bei eine einer boben Berrichaft nach, Die ibre Rinder ju Menfchen erziehen, das beißt: in Sprachen und Gitten ber großen Mation unterweisen laffen will. Daß fie eine wirkliche echte Nationalfrangofin, und nicht etwa eine verfappte Deutsche fen, fann fle burch ben binter fich babenben Laufpag, welchen ihr die fran-

fofische Polizei beim Abschiede aus ihrem geliebten Baterlande aufgebruckt hat, unwiderleglich beweisen; auch barf fie mit Buverficht versprechen, bag bie ihr anvertraute Jugend binnen wenigen . Monaten ihre barbarische Muttersprache nicht allein grundlich vergeffen, fonbern auch in ber frangofischen binreis chende Fortichritte gemacht haben foll, um ohne Furcht, ibre deutsche Abkunft ju berrathen, in bem Mittelpunkte ber civilifirten Belt, bem Palais royal, aufzutreten.

Schließlich hofft fle, es werde ihr bei ber hohen deutschen Noblesse gur größten Empfehlung gereichen, daß sie auch nicht eine Sylbe deutsch versteht.

## Beirathegefuch.

Ein Mann in feinen beften Sabren, ben ein bedeutendes Bermogen in ben Stand fest, vollig unabhangig ju le. ben, fucht, im feften Bertrauen auf bas Gluck, bem er fein Bermogen banft, eine bolbe Lebensgefährtin, Sie ibn burch biefest irbifche Thranen = unb Sammerthal mit bulfreicher Sanb an bas Riel feiner Gebnfucht - bas Grab leite. - Da eine vieliahrige Praris ibn gegen ben Bauber ber Schonheit gieme lich fcug. bieb. und flichfest gemacht bat, fo überfieht er nicht allein ben Mangel berfelben, fonbern balt fogar einen Bocker, ober anbre fleine Uneben-Beiten fur mabre Bollmerte ober Gis. bode gegen die Ungriffe ber Berfuchung. - Dagegen forbert er ale unerläfliche Tugend eine gemiffe gangmuth bes Bemuths, welche nie mube wird, bei feinem Siechbette auszuharren, und ibm in feinem etwas gebrechlichen Buffande jur Sand ju geben. Gollte fich biergu noch Stummbeit, und jene liebensmur-Dige Einfalt bes Bemuthe, Dummbeit genannt, gefellen, bie von allen meibli. chen gaunen fo viel wie moglich fren ift, fo murbe er feine Erwartungen auf Die angenehmfte Urt übertroffen feben, weil ber Berein Diefer Eugenden eine außerft friedliche und gludliche Che verburgt. Muf Bermogen wird nicht gefeben. -

Auswartige Jutereffentinnen belieben fich an bas Beirathebureau in ber Ca-

palierftrage Rummer 77 in franfirten Briefen ju wenden; einheimifche wer. ben erfucht, ihre Erflarung bafelbft in Derfon abjugeben. Begen ju ermar. tenber Concurrent ift bie Bormittags. funde swifchen zi und 12 gur Unmel. bung und Ginschreibung in bie große Lifte bestimmt, und, um allen beforg. lichen Tumult zu vermeiden, wird eine Polizenwache an ber Thur aufgeftellt werben. - Diejenigen, welche fich nicht fratftens binnen bier und 8 200. chen melben, merden praflubirt.

### Tobesangeigen.

Um Boten passato, Abende um 9

Beben mein innigft geliebter und unbergeflicher Gatte, Der Commergienrath Schlemm, benm Untritt bes soften Le. bensiahres und ber isten Rlafche guten aufrichtigen Gilfer, womit fich bie uns terfchriebene troftlofe Bittme, nebft ei. nem moblconditionirten Lager Frang. Mhein . Mofel. und Reckarmeines bon befter Qualite bem fernern geneigten : Undenfen aller mobimollenden Freunde und Gonner biemit bienftergebenft em. pfiehlt. - Canft rube bie Miche bes Berewigten! beffen Sandlung ich unter ber untenverzeichneten Firma, in Com. pagnie mit unferm feitherigen Buchbal. ter herrn Liebmerth, fortfegen merde.

Mube fen bem Beib befchieben!

tind bes himmels fanfter Frieden Sente fich nun auf den Duden!

Unter Berbittung aller Gluckwun-

J. W. Schlemm. feel. Wittwe & Comp.

Um 3. b. M. starb, bom Fall eisnes Rönigsberger Hauses empfindlich getroffen, an apokalyptischen Zufällen im 92ten Lebensjahre unser innigst gesliebter Vater Hersch Ephraim Barnabas Hamburger. Die Menschheit verslieft an ihm einen uneigennützigen Wohlthater, ber stets bereit war, ihr gegen billige Prozente und hinlängliche Pypothek unter dies Arme zu greifen, das Vaterland einen wartern, recht.

fch affenen und verdienten Staatsburger, ber mahrend feines langen thatigen Lebens mas Rechtes gefchaffen und verdient hat, Wir aber einen liebenden Bater, beffen Wechfelhandlung wir unter der Firma

Barnabas Samburger, feelige Erben

fortfegen werden.

Gestern Mittag verschied in meinen Urmen, an den Folgen einer Ueberlas dung und dadurch verursachten Mas genkrampf, mein innigst geliebter, vieljähriger und treuer Mopshund Mes dor, ein Abkömmling aus der alten Kamille von Medor, im zehnten Mabre feines fchonen und fchulblofen Bebend. Wer ben Beremigten zu fene nen Gelegenheit batte, wer jemals Reuge feiner Bieberfeit und Treue, feis ner aufmertfamen Bartlichkeit, Teines einschmeichelnben Talente, und feines bewunderungewurdigen Berftandes mar, ber wird meinen gerechten Schmerg thellen, und feinem Unbenfen eine Thrane ber Wehmuth weihen. - Sanft rube feine Ufche! - Unter Berbittung ber Benleibsbezeugungen; bie meine Munbe nur wieber aufreiffen murben, geige ich biefen unerfetlichen Berluft allen theilnehmenden Freunden bes Entfeelten biermit an. Bugleich bient jur Rachricht, bag ein bieffaer Belehrter übernommen hat, eine Bios graphie beffelben auf meine Roffen berauszugeben. —

Amalie v. Erutheim.

### Entbindungsanzeige.

Heute Morgen ward mein liebes Weibchen von zwen muntern Knaben, meine Mufe aber von zwen neuen Rosmanen glücklich entbunden. — Müteter und Kinder befinden sich den Umsständen nach ziemlich wohl, die erstesen noch etwas entfraftet. — Bensleidsbezeugungen werden verbeten.

Theophilus Unbifer.

Budhanblerangeige.

In unferm Berlage ift fo eben ere. fchienen, und in allen foliden Buche handlungen ju haben; Schopschriftels chen, ein myftisch romantisches Mahrs chen von &. B. v. Bundersamlich. -Wir munichen und Gluck, ber beuts Schen Ration, ja allen Bolfern vom Ganges bis jum Diffifippi ein Werf anpreifen ju fonnen, welches eine große Lucke in unfrer Literatur ausfullt, und bon bem man mit ber großten Sicherheit prophezenhen fann, baß es bald Epoche in der Culturgeschichte Deutschlands und ber gangen civilifirs ten Belt machen werbe.

Der geniale herr Berfaffer, bent unfer Baterland mit Stole ju feinen

größten Geiftern jablt, fchließt in bies fer lieblichen Dichtung bas gange große Bunberreich feiner Schopferifchen Phans taffe bor unfern faunenben Mugen auf. Jenes goldne Debelland ber Dichtung, wovon nur reine findliche Gemuther eine Uhnung haben, jene geheimniß= volle romantische Zauberwelt, bie bem profanen Berffandesmenfchen ewig vers fchloffen bleibt, wird bier offen bor und aufgethan. Durch Schopschriftels chen wird es und erft flat, mas Dichtfunft ift, und mitleidig feben wir bon jest an auf die Ausgeburten eines Somer, Birgil, Taffo, Milton, Rlops foch, Schiller, Leffing, Wieland et Consorten, als auf falte Berftanbes: werte berab, in benen nichts von jes nem holben, gemuthlichen, lieblichen Wahnfinn fprubt, ber in ben Schopfungen der neuen Mebelfchule, und bor allen in diefer herrlichen Diche tung vorherricht. Un Schopschriffels dens Sand werben wir bier guerff in bas tiefe geheimnifvolle Leben bes Belfterreiche eingeführt, und in ficter, vertrauter Gemeinschaft mit Elemens tar= Geiftern .. boberen und niederen Ranges, mit Feuer . Erb. und Baffergeiftern, Gnomen, Enlphen, Els fen, Miren und Robolden, gelangen wir julest auf die mahre Sohe der Poeffe, Religion und Philosophie: nemlich ju ber fichtbaren Unfchquung bes unfichts baren belebenden Pringips ber Dinge; ja! unfer inneres Sehorgan wird ende lich bergeftalt für bas Ueberfinnliche geschärft, bag wir in Allem, was uns umgiebt, Geiffer erbliden, die bald aus unfrer Raffefanne, bald aus unferm Dintenfaß und unfrer Sandbuchfe hers vorgucken, und beren muftifche Sans ffritta wir in zierliche Menfchenfprache ju überfegen verfteben. Go wird uns endlich burch Schopschriftelchens Sulfe ber geheime Ginn bes lebens flar, ber in nichts anderem besteht, als in bem Beheimnig, fich, fobald wie moglich, bon ben beengenben Seffeln ber foges nannten gefunden Vernunft loggumachen, und jenem gemuthlichen, nur von Dos belfeelen verschrieenen, Unverftande ju ergeben, ber die reiche Fundgrube ber hoheren Lebensfreuden ift.

Coviel jum Borfchmad! -

Wer ware ber Bootier, ber nach biefer Anzeige noch einen Augenblick. anstehen könnte, unsers Schöpschristelschens Bekanntschaft-zu machen? — Wir verhelfen einem jeden dazu durch eine Aleinigkeit von 2 Thalern und 12 Groschen Courant. — Man versamme nicht, sich diese Zierde unster Literatur recht bald anzuschaffen. — Jede Minte der Versammist ift ein unersetzlicher Verlust am Leben.

Die Blaffusfche Buchhandlung.

Cbiftal = Citation.

Da ich mit denjenigen Perfonen, welche fich eines von mir erhaltenen

Cheverfprechens ober Liebes - Unterpfans bes rubmen, ja mohl gar bie breifte Stirn haben tonnten, mich beshalb ges richtlich in Unspruch zu nehmen, enba lich auf's Reine zu kommen wünsche, indem mir im Drange meiner anbers weiten Geschäfte, Rame, Stand, Chaz rafter und Wohnort ber perschiedenen Dratenbentinnen aus bem Gebachtniffe gefommen find: fo habe ich es zweds dienlich gefunden, einen formlichen Cons curs über mein Berg - nach analoger Vorschrift der allgemeinen Gerichtsorba nung gu eroffnen. -

Welche an dasselbe Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, sich spats ftens in termino bem 15ten September biefes Jahres in meiner Behaufung in ber Rachtigallenftrage Rummer 17 jur Liquidation und Beriffcation ihrer Unfpruche; fie mogen fich auf ein fdriftliches ober munbliches Chevers forechen, ober auf ein simples Liebess pfant, ober auf irgend einen andern Rechtstitel grunden, einzufinden, und ihr etwaniges Vorzugerecht zu bescheis nicen und auszuführen. Ausbleibens benfalls aber haben fie ju gemartigen, daß fie ihrer vormeinten Unfpruche auf bas ffreitige Dbieft fur verluftig erflart, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Der Regierungerath Tauberich.

Gefundene Gachen.

Schon wieber fant ich in ber vernangenen Racht ju meinem größten Entfeben ben'm Schlafengeben ein frembes Rind in meinem Bette, wels ches mir feine Mermchen fo liebreich und bebeutfam entgegenftrecte, als wenn eine innere Stimme ibm fagte, Ich fen ber Bater .. — Da ich mir jes boch auf Ehre und Geligfeit nicht bes wußt bin, an ber Existent biefes bull lofen Gefchopfes Schulb ju fenn, ins bem ich mit meinen bren weiblichen Dienftboten ein fo ftilles und frommes Einfiedlerleben fubre, bag bie gange Nachbarschaft mich ftets als Mufter eines ehrbaren Bandels im Dunbe führt, ba ich ferner bereits binlanglich



mit Baterpflichten belaftet bin. eben nicht großes Berlangen bene. frembe Gunben auf meine Schultern gu nehmen. (bie gottlob fchon genug au tragen haben) fo forbere ich bie unbefannten Urheber bes fleinen Schrens ers hiermit fo ernftlich als bringend auf, mich von biefer neuen Laft balb= moglichft, und fpatftens binnen bier und acht Tagen, ju befrenen, mibris genfalls ich mich genothiget feben murbe, ben Watern biefer Stabt, bie am Enbe auch die Bater aller biefigen Rundlinge fenn mogen, die Gorge bas für ju übertragen. Schlieflich erflare ich hiermit nochmals, wie ich es fcon mehr als zehnmal in ben Zeitungen und anderen öffentlichen Blattern gea

than habe, bag ich mir bergleichen Ehre fur die Bukunft alles Ernftes perbitten muß, bamit nicht zulest einemir hochst nachtheilige Observanz dars ens entstehe, alle Gundenkinder biefer Stadt in meine vaterliche Obhut zu nehmen.

Der penfionirte Major von Belbenftirn.

### Berlorne Gachen.

Am gestrigen Sonntage ift mir auf bem Wege vom Thiergarten nach bem Schlofplate meine liebe Frau im Bolfsgedrange verlohren gegangen. Sie ift wohlgebaut, noch ziemlich jung, and an einem carmoifigrothen Shawl

und gruntafftnem Rleide kenntlich. Busbem ist sie etwas kurzsichtig, woher es benn auch kommt, daß sie zuweilest andre Mannspersonen für Mich anssieht, und sich an siehangt, ihren Irrthum aber gewöhnlich zu spät gewahr wird.

— Der ehrliche Finder wird gebethen, sie gegen 1 Thaler Belohnung in meisner Wohnung, horndrechsler: Strafe Rummer 7, abzuliefern.

Der Behetmfefretair Beilchen.

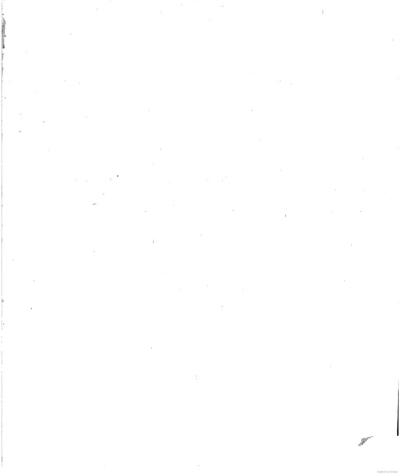

Renate Kleseritzky MEISTERIN Öffelding



### *image* not available



# ımage not available



# ımage not available



### *image* not available



# ımage not available

